Intelligenz-Blatt für das Großberzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

M 9. Freitag, den 10. Januar 1845.

Ungekommene gremde vom 8. Januar.

Holewice, die Hrn. Guteb. v. Żychlinski aus Wylganowo, Bogusz und v. Arnowski a. Bolewice, die Hrn. Guteb. v. Żychlinski aus Wylganowo, Bogusz und v. Arnot a. Juowraciaw, Dobrowolski ans Romienki, I. im Hôtel de Berlin; Hr. Guteb. v. Bielonacki a. Goniczki, I. im Hôtel de Paris; die Hrn. Guteb. Sikorski a. Kostowo, v. Zielinski aus Prusinowo, I. im Hôtel de Hambourg; die Hrn. Guteb. Graf Łącki aus Chraplewo, Graf Bninski aus Samostrzel, Lidius aus Turowo, die Hrn. Raufl. Påtsch aus Berlin, Nettelbeck aus Mainz, I. im Hôtel de Rome; Hr. Landschaftsrath v. Rembowski aus Miniszewo, die Hrn. Guteb. v. Budziszewski aus Grabkowo, v. Roszutski aus Wargowo, v. Taczanowski a. Strydzewo, I. im Hôtel de Dresde; die Hrn. Guteb. v. Modlinski aus Góra, v. Ciechowski a. Polen, v. Mielęcki aus Belencino, Hoffmann aus Tarnowo, I. im Hôtel de Bavière; Frau Guteb. v. Suchorzewska und die Hrn. Guteb. Walewski aus Polen, v. Paliszewski aus Gembic, Bajerski aus Gnesen, v. Mierzynski aus Bythin, Hr. Zuckerfabrikant Symoński aus Pudlisski, I. im Bazar; Hr. Guteb. v. Ramienski aus Bojanice, Hr. Kaufm. Eunow aus Berlin, I. im schwarzen Udler.

1) Zekanntmachung. Im Hypopotheken=Buche des im Kröbener Kreise der Provinz Posen belegenen adlichen Gustes Klein-Wossowo, welches den Kindern und Erben des Joseph v. Bojanowski ges bort, sieht folgendes:

Obwieszczenie. W księdze hypotecznej dóbr ziemskich Małego Włostowa, w powiecie Krobskim prowincyi Poznańskiej położonych, dzieci i resp. sukcessorów Józefa Bojanowskiego dziedzicznych, zaintabulowano co następuje:

- a) Rubr, II No, 4 Die in quanto unbestimmte Absindung der vier Löchter des Mathias von Potocki, namentlich der Antonina verehelichten v. Kalinska, der Marianna verehelichten v. Szanowska, der Marcianna und der Josepha aus dem Vermögen ihres Vaters. Eingetragen ad requisitionem des Pupillen-Kollegii zu Posen vom 2. Juli 1800 ex decreto vom 28. ejusdem m. et a.
- b) Rubr III, No. 1. Eine Protestation für die Salomea geb. Vorzesta verehelichte v. Dzierzawska, verwitt, weten v. Potocka, wegen einer Dotalforderung von 10,000 polnischen Gulden oder 1666 Athle 20 Sgr. preußisch und einer gleich großen Reformationssumme. Eingetragen aus der Inscription des Mathias v. Potocki im Grod zu Posen vom 26. Juli 1788 auf die Anmeldung vom 14. November 1796. ex descreto vom 28. Juli 1800.

Die jehigen Eigenthumer bes verpfanbeten Gutes, die Geschwister v Bojanowski, behaupten die Tilgung beider Intabulate. Auf ihren Antrag werden baher die eingetragenen Gläubiger, beren Erben, Cessionarien, oder welche sonst in ihre Rechte getreten sind, namentlich aber die Baleria geb. v. Potocka verehes lichte Nipdorf, der Leopold v. Potocki, der Casimir v. Potocki, die Josepha geborne a) w Rubr. II. Nr. 4. summa spadkowa co do ilości nie oznaczona
czterech córek Macieja Potockiego, mianowicie Antóniny zamężnéj Kalinskiéj, Maryanny
zamężnéj Szanowskiéj, Marcyanny i Józefy, z majątku
ojca swego. Zahypotekowano
w skutek odezwy Kollegii pupillarnéj w Poznaniu z dnia 2.
Lipca r. 1800., stósownie do
rozrządzenia z dnia 28. tegoż
miesiąca i roku;

Will

b) w Rubr. III. Nr. 1. protestacya dla Salomei z Borzęskich zamężnej Dzierzawskiej owdowiałej Potockiej, względem pretensył dotacyjnej 10,000 złotych polskich czyli 1,666 tal. 20 sgr. pruskich, i summy reformacyjnej podobnej ilości. Intabulowano z inskrypcyi Macieja Potockiego w Grodzie Poznańskim z dnia 26. Lipca r. 1778., na podanie z dnia 14. Listopada r. 1796., w skutek rozrządzenia z dnia 28. Lipca r. 1800.

Właściciele terażniejsi dóbr zastawionych, rodzeństwo Bojanowscy, twierdzą, że obydwa intabulaty zaspokojone są. — Na wniosek tychże wzywają się zatém niniejszém wierzyciele zahypotekowani, tychże sukcessorowie, cessyonaryusze, lub też ci, którzy w prawa ich jakokolwiek wstąpili, mianowicie zaś Walerya z Potockich zamężna Nixdorf, Leo-

v. Szanowska verehel. Aktuar Rau, die Leocadia geborne v. Arynkowska verehel. v. Szczaniecka, hierdurch aufgefordert, ihre Ansprüche aus beiden a. und b. erzwähnten Posten spätestens in dem auf den 18. Ap ril 1845 Borm. 10 Uhr vor dem Deputirten Referendarius Mittelstädt in unserm Instruktionszimmer ansiehenzden Termine anzumelden, widrigenfalls sie damit präkludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird; auch wird sodann die Loschung im Hypothekensbuche verfügt werden.

Pofen ben 18. December 1844.

Ronigi. Ober : Lanbes = Gericht, Erfte Abtheilung.

2) Proclama. Der am 28. Oftober 1798. in Jabiczyn, Wagrowiecer Kreises, verstorbene Stanislaus v. Dorpowski hat in seinem Testamente bestimmt, daß die ihm von seiner Großmutter Theresia, zuserst verehelichten Kucharsta, nachher verschelichten Dorpowska, gebornen Przechelichten Dorpowska, gebornen Przechtende Pfandsumme an die Przedzynskischen Erben von der Nachkommenschaft der Satharina und Helena zurückfallen soll.

Es werden baber die foldergeftalt be, bachten Radfommen ber Catharina und Selena gebornen Przedzynsta, beren Erzben, Erbnehmer und nachfte Bermandte bierdurch vorgeladen, sich vor oder in bem

pold Potocki, Kazmierz Potocki, Józefa z Szanowskich zamężna Rau Aktuaryuszowa, Leokadya z Krynkowskich zamężna Szczaniecka, aby pretensye swe z obydwóch summ pod liczbą a. ib. pomienionych, najpóźniej w terminie na dzień 18. Kwietnia r. 1845. zrana o godzinie 10. w naszéj sali instrukcyjnéj przed delegowanym Ur. Mittelstaedt, Referendaryuszem, wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym z takowemi wyłączeni zostaną i wieczne milczenie im nakazaném będzie, oraz później wymazanie ksiąg hypotecznych rozrządzoném zostanie.

Poznań, dnia 18. Grudnia 1844. Król. Sąd Nadziemiański. I. Wydziału.

Obwieszczenie. Zmarły w Zabieczynie w powiecie Wągrowieckim na dniu 28. Października r. 1798. Stanisław Dorpowski postanowił testamentem swym, że przypadła mu pobabce jego Teressie z Przedzinskich, wprzód zamężnej Kucharskiej, później zaś zamężnej Dorpowskiej, zapisana na dobrach Redgoszczu summa zastawna, wrócić się ma do sukcessorów Przedzyńskich z potomstwa Katarzyny i Heleny pochodzących.

Wzywają się więc takim'sposobem obdarowani potomkowie, Katarzyny i Heleny z Przedzińskich sukcessorowie, spadkobiercy i najbliższi krewni tychże, ażeby się przed lub

am 15. Mai 1845. Bormittage 11 Uhr vor bem Beren Dber-Bandee-Gerichtes Rath Degle in unferm Gefchaftegimmer anstehenden Termine fdriftlich ober per= fonlich zu melben und ihre Rechte nach: auweisen, wibrigenfalls fie mit ihren Un= fpruchen ausgeschloffen werden und bas, mas ihnen in bem gedachten Teftamente augewendet worben, ben Berechtigten, welche fich melden, in Ermangelung fol= der aber bem Siefus jugesprochen werben wird.

Bromberg, ben 14. Juni 1844. Rbnigliches Dberlandesgericht. I. Abtheilung.

3) Mothwendiger Verkauf. Land, und Stadtgericht ju Pleschen.

Die zu Meuftadt a. 2B. sub No. 96. b. belegene, im Sypothefenbuche Do. 149 verzeichnete Bindmuble ber Jofeph und Francista Lefzegunsti'fden Chelente, ab= geschätt auf 570 Rthlr. gufolge ber nebst Spotetenschein und Bedingungen in ber Regiffratur einzusehenden Tare, foll am 13. Mar; 1845 Bormittage 11 Uhr an ordentlicher Gerichteftelle fubhaftirt werben.

Plefchen, ben 11. November 1844.

w terminie na dzień 15. Maja 1845. zrana o godzinie 11. przed Wm. Metzke, Radzca Sądu Głównego, w lokalu naszym służbowym wyznaczonym piśmiennie albo osobiście zgłosili i prawa swe udowodnili, gdyż w razie przeciwnym zostaną z pretensyami swemi wykluczeni, i to co zostało testamentem wspomnionym im przeznaczone, zgłoszającym się i prawo mającym, w braku zaś takowych fiskusowi przysądzoném zostanie.

Bydgoszcz, dnia 14. Czerwca 1844. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział I.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-miejski w Pleszewie.

Wiatrak w Nowem Mieście n. W. pod Nr. 96. polożony, w księdze hypotecznej Nr. 149. oznaczony, Józefowi i Franciszce Leszczynskim małżonkom należący, oszacowany na 5.70 tal. wedle taxy, mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 13. Marca 1845. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedany.

Pleszew, dnia 11. Listopada 1844.

jenigen, welche an bab, uber bie fur rzy do instrumentu hypotecznego

Bekanntmachung. Alle bie. Obwieszczenie. Wszyscy ci, któ. Die evangelische Rirchenkaffe gu Bo: wraz zaktem przyznania i wykazem janowo auf bem Sauegrundfinde Dro. 183 fonft 188., nebft Schenne und Gar: ten, einem Stud Aderlande und einer Bindmuble eingetragenen Darlebne-For= berung von 300 Rthir., am 21. Januar 1801 bom Mullermeifter Johann Gott: fried Mabe ausgestellte Soppothefen, Infirus ment nebft ber Unerfennungeurfunde und bem Supothefenscheine vom 14. Oktober 1822 ale Juhaber, oder beren Erben, Ceffionarien ober fonftige Rechtenachfol= ger Unfpruche haben, merben aufgefors bert, fich damit in dem am 14. Darg 1845 Bormittags 10 Uhr vor bem Berrn Land = und Ctabtgerichte = Rath Cachfe anfiehenden Termine ju melben, mibri= genfalle fie mit ihren Unspruchen pratlus birt, und das verloren gegangene Dofument amortifert werben wirb.

Ramicz, ben 22. November 1844. Ronigl. Land, und Stadtgericht,

5) Bekanntmachung. Die 30s hanna Wilhelmine Richter, verehel. Sas blowska zu Czarnikau hat, nachdem sie am 20. Oktober d. J. ihre Großjährigskeit erreicht, mit ihrem Chemann, dem Tischler Samuel Sadlowski die Gemeinsschaft der Guter und des Erwerbes aussgeschlossen, welches hiermit zur öffentlischen Kenntniß gebracht wird.

Schonlante, ben 7. December 1844.

hyotecznym z dnia 14. Października 1822, wystawionego dnia 21, Stycznia 1801. przez Jana Gottfrieda Maetze, majstra professyi młynarskiej pożyczkę w ilości 300 tal. dla kościoła ewanielickiego w Bojanowie zahypotekowaną na domostwie pod Nr. 183. dawniej 188. polożoném, wraz z stodołą, ogrodem, płosą roli i wiatrakiem. jako posiedziciele lub ich sukcessorowie, cessyonaryusze, lub jakowi nastepcy prawa, pretensye mają, wzywają się, aby się w terminie na dzień 14. Marca 1845. r. przed południem o godzinie 10. przed Ur. Sachse. Radzcą Sądu Ziemsko miejskiego wyznaczonym zgłosili, inaczej z pretensyami swemi prekludowani bedai do. kument zginiony amortyzowany zostanie.

Rawicz, dnia 22. Listopada 1844. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Podajesięniniejszém do publicznej wiadomości, że Joanna Wilhelmina Richter zamężna Sadlowska z Czarnkowa, doszedłszy na dniu 20. Października r. b. swoją doletność, w terminie dnia 7. m. b. przy pokwitowaniu z prowadzonej nad nią opieki z mężem swoim, stolarzem Samuelem Sadłowskim, wspólność majątku i dorobku wyąłączyła.

Trzcianka, dnia 7. Grudnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejskie 6) Mothwendiger Verkauf. Land, und Stadt-Gericht zu Grab.

Das zu Buk sub No. 6. gelegene, bem Wonciech Rotynski gehörige, aus Wohnshaus, Haus, Hinterhaus und Hofraum beste, bende Grundstück, abgeschätzt auf 527 Rthlr. 22 Sgr. 6 Pf. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Taxe, soll am 24. Upril 1845 Wormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhaffirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Realglaubiger:

- 1) die Eigenthumer folgender bei bem ehemaligen Friedensgerichte zu Buk verwalteten Massen:
  - a) der Frang Enbulsti'schen Maffe,
  - b) ber Eva Elifabeth gebornen Soffer und Anna Rofina gebornen Jafchke, Muller'fchen Maffe,
  - c) ber Johann Glowadi'fden Maffe,
  - d) ber Johann Bithier'fchen Daffe,
  - e) der Johann Gottlieb und Johanna Louife Troschte'schen Maffe,
  - f) ber Glifabeth Chrenfelbichen Maffe,
  - g) ber Johann Pralat alias Pralaeinefi'ichen Maffe,
  - h) b. Unna Dorothea Lorfeschen Maffe,
  - i) ber Johann Friedrich Pohl'ichen Maffe,
- 2) die Ifidor und Regina Ciofanstifchen Eheleute modo deren Erben,

## Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Grodzisku.

Nieruchomość w Buku pod Nr. 6. położona, Wojciechowi Rotynskiemu należąca, składająca się z domu mieszkalnego, tylnego domu i podworza, oszacowana na 527 tal. 22 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 24. Kwietnia 1845. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele realni:

- 1) właściciele następnych przy bywszym Sądzie Pokoju w Buku zawiadowanych mass:
  - a) Franciszka Cybulskiego massy,
  - Ewy Elźbiety z domu Hoecker i Anny Rozyny z domu Jaeschke Müllerów massy,
  - c) Jana Głowackiego massy,
  - d) Jana Zithier massy,
  - e) Jana Gottlieba i Joanny Luizy Troschkich massy,
  - f) Elźbiety Ehrenfeldowej massy,
  - g) Jana Pralata alias Prałacinskiego massy,
  - h) Anna Doroty Lorkowej massy,
  - i) Jana Fryderyka Pohla massy.
- 2) Izydori Regina małżonkowie Ciosańscy modo tychże sukcesso rowie,

4) bie unverchelichte Pelagia Rofynsta 4) niezamegna Pelagia Rotynska, werden hierzu offentlich vorgeladen, de niniejszem publicznie się zapozywają. Grab, ben 18. December 1844.

3) Iwan Rotynell, dans die 3) Iwan Rotynski,

Grodzisk, dnia 18. Grudnia 1844.

7) Mothwendiger Verkauf. Sprzedaż konieczna. Land: und Stadt = Gericht gu Sad Ziemsko-miejski Bollftein.

Die ben Stanielaus und Regine Rierzef= ichen Chekenten gehörige Birthichaft Do. 27. ju Dorf Borun, abgeschäft auf 295 Rthlr. 10 Ggr. jufolge der nebft Sypothefenschein und Bedingungen in der Regiftratur einzusehenden Zare foll am 4. Upril 1845 Bormittage 11 Uhr an proentlicher Gerichteftelle fubhaftirt werden.

Wollstein, ben 19. December 1844.

w Wolsztynie.

Gospodarstwo Stanisławowi i Reginie małżonkom Kierzek należące, we wsi Boruju pod liczbą 27. położone, oszacowane na 295 tal. 10 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznymi warunkami w Registraturze, ma być dnia 4. Kwietnia 1845. przed południem o godzinie II. w miejscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedane, wollas

Wolsztyn, dnia 19. Grudnia 1844.

8) Soherer Unordnung gufolge foll auf bem Ronigl. Umteborwerke Bogbanowo im Dbornifer Rreife ein Rindoiebstall, welcher auf 3506 Rthlr. 7 Ggr. 7 Df. veranschlagt ift, im Laufe diefes Jahres im Wege ber Entreprife erbaut werden. Bebufe Abgabe der Gebote fieht am 13. Januar c. fruh 10-12 Uhr, Zermin im Gafihofe bes herrn Marquard in Dbornif an. Der Unichlag und die Bedingungen follen im Termine gur Durchficht vorgelegt werben. Pofen, ben 3. Januar 1845. Bodrobt, Baninfpettor.

Bolgverkauf. In ber Ronigl. Dberforfterei Mofdin follen 1) im Schutbegirte Pufgegytomo am 15. Januar c. circa 150 Rlaftern Riefern Rloben, 50 Rlaftern bergleichen Stangen und 25 bergleichen Reifer; 2) im Schutbegirte Granbno am 21. Januar c. 33 Stud Riefern Bauholg, worunter 18 Stud Sageblode von 18 bis 24 guß Lange und 12 bis 19 3oll im Bopf, fo wie circa 70 Rlaftern bergleichen Rloben und 30 Schod bergleichen Reifig; 3) im Schutbe= girf Chomenczyc am 22. Januar c. 104 Stud Riefern Bauholg von verfchiebenen Dimenfionen und circa 50 Rlaftern Riefern Rloben und eine Ungahl bergleis den Reifer in Schoden, offentlich meiftbietend jebesmal von Morgens 9 Uhr ab

in ben befreffenden Forstetablissements gegen gleich baare Bezahlung verlauft werben. Die Solzer konnen von den betreffenden Forstschuchbeamten schon vor bem Termine vorgezeigt werden. Forsthaus Ludwigsberg, ben 5. Januar 1845.

Der Dberforfter.

- 10) Erlernung bes Destillations. Geschäfts 2c. in Berlin. Mit bem Jahresschluß find die Mehrzahl meiner resp. Eleven ihren Berufen gesolgt, und es konnen demnach jest und jederzeit, wie seit 10 Jahren geschehen, wieder jungere und altere Personen, welche sich zu einer Wendung ihres Berhältnisses veranlaßt sinden mochten, in meinem offentlichen Destillations Seschäft und Vrennerei hiersselbst zur grundlichen Erlernung dieser Gewerbe in kurzer Frist und unter soliden Bedingungen eintreten. Die praktischen Arbeiten geschehen unter meiner personlischen Leitung mit den nöthigen theoretischen Erläuterungen nach Anleitung meines Lehrbuches der Destillirkunft, so daß jeder, der mein Geschäft verläßt, durch seste Renntnisse mit den neuesten Bortheilen sein Fortkommen sinden kann. Wegen des Maheren bitte ich, sich brieslich an mich zu wenden. A. L. Mowes, Königl. Preuß. und Großherzogl. Mecklend. approb. Apotheker I. Kl, Besüger eines Destilstations Geschäfts 2c., Dresoner-Straße No. 46. in Berlin.
- 11) Ein junger unverheiratheter Wirthschafts-Beamter, ber eben noch in ber be, beutenbsten Brauerei sich aufhalt, um die Brauerei genau zu erlernen, sucht zu Oftern ober spatestens zum 1. April d. J. auf einem Gute eine Anstellung als Inspektor für Brau- und Brennerei, welche letztere er schon langere Zeit in der Mark und Pommern betrieben hat. Nahere Austunft ertheilt das Intelligenz-Comptoir.
- 12) Markt No. 100. ift von Offern ab ber 2te Laben von ber Ede sub No. 1. gu vermiethen. Auskunft hieruber ertheilt die Leinwand = und Manufaktur Waarens handlung von J. A. Lowinfohn, Markt No. 84.

anichiana mad alaline

to sell ben Maryens 9 the co

<sup>13)</sup> Sonntag ben 12. b. M., große Redoute im Saale bes Hotel de Saxe, mit, auch ohne Maste, Demastiren frei. Entrée Billette find in meiner Wohnung à 15 Sgr. und Abends an ber Kasse à 20 Sgr. zu haben. Damen in Begleitung von herren sind entréefrei.